1301

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 148. Donnerstag, den 21. Juni 1849.

Ungekommene Fremde vom 19. Juni.

Br. Partifulier Latomicfi aus Bredlau, I. in Do. 66. Marft; Die grn. Gutep. Testo aus Tarnowo, b. Bojanoweff aus Dawlowo, fr. Partifulier Mann aus Reifen, Sr. Geiftlicher Rrajewicz aus Lubafg, I. im Bagar; Sr. Brennereis Bermalter Sugger aus Ludom, I. im Hotel de Pologne; Die Brn. Sandelel. Gebr. Berwig aus Rorohaufen, I. im Breslauer Gafthof; Die Bru, Raufl. Spring aus Inomraclam, Grinberg aus Stralfomo, Bollffohn aus Brefchen, I. im Gidborn; Die brn. Raufl Binter aus Leipzig, Bindolff aus Stargard, 1. in Lauf's Hotel de Rome; Br. Burgermeifter Bergmann aus Schlichtingeheim, Sr. Rreifefretair Rofamider aus Samter, Die frn Guteb. v. Baleefi aus Podobowice, v. Bremueli aus Bucg, v. Rrufgewefi aus Miltowto, Frau Guteb, v. Bligoneta aus Potulice, I. im Hotel de Berlin; Br. Guteb. Beuther aus Cedgimojemo, Sr. Direttor Ruttowell aus Roften, Sr. Dofter Leeber aus Lauban, I. im Hotel de Dresde; Dr. Guteb. v. Borde aus Grabow, I. in Do. 3. Reuffaoter Martt; Frau Guteb. w. Moraczewafe aus Chalamy, fr. Probft Pawinefi aus Morta, I, in ber golbenen Gane; Br. Prooft Fenrych aus Chrappeto, Die Grn. Guteb. v. Rudnicti aus Puls mica, p. Bufomefi aus Ratarynno, p. Ramineli aus Bojanice, Frau Guteb. Banbelow aus Latalice, I. im fcmargen Abler; Die Grn. Guteb. v. Ramineti aus Dftromo, v. Roznowefi aus Arcugowe, I. im Bogar; Die Grn. Guteb. v. Rogalinett aus Dieczmiarfi, v. Rogbrażemefi aus Ergemefgno, Gr. Gutep. Bretfrancy aus Robelin, Sr. Defan Zwardoweff aus Gogdowo, Br. Probft Ciechnineffi aus Gras bofgewo, Sr. Burgermeifter Grzefzewicg, Sr. Stadtrath Rogolinefi und Sr. Rams merer Rennamer aus Schroba, I. im Hotel de Paris; Br. Badermeifter Lewifohn aus Culm, Sr. Raufm. Blod aus Maing, I. im Gichfrang; Sr. Guteb. v. Bes fiereli aus Diemojemo, I, in ber großen Eiche; fr. Raufm. Licht aus Pudewig,

I. im Schwan; Gr. Dptifus Mifchmann aus Cobleng, fr. Berffubrer Richter aus Caalfeld, Br. Prediger Sahn aus Briegen, Beamtenfrau v. herwig oue Rogafen, br. Guteb. Benter aus Brunau, Die Guteb. Frau hoffmann aus Zarnomo, Frau v. Biegansta aus Potulice, I. im Hotel de Bavière.

## 1) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Rogafen.

Das ben Sofeph und Cathorina geb. Dlupnit, Bielingfifchen Cheleuten ge= borige, in Trojanowo Sauland Dr. 7. im Rreise Dbornit belegene bauerliche Grundftud, obgeschätt auf 788 Rthir. 16 fgr. 3 pf., foll am 11. Muguft 1849 Vormittage um 11 Uhr an ordent= licher Gerichteftelle fubhaftirt werben. Die Tare nebft Soppothekenschein und Be= tingungen fonnen in unferm III. Ge= fchaftebureau eingesehen werben.

Rogafen, am 21. Februar 1849.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość włościańska pod Nr. 7. na Oledrach Trojanowskich, w rowiecie Obornickim położona, do malżonków Józefa i Katarzyny z Okup. ników Zielińskich należąca, oszacowana na 788 Tal. 16 sgr. 3 fen., ma być dnia 11. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 21. Lutego 1840.

## 2) Morbwendiger Verkauf.

Die zu bem Rachloffe ber Cafimir und Laka brzoza zwana, do pozostałości

Sprzedaż konieczna. greisgericht ju Roften, Sad powiatowy w Kościanie, den 26. Mai 1849. . dnia 26. Maja 1849.

Gertrude Balcerfiemicz'ichen Cheleute sub Kazmierza i Gertrudy małżonków Bal-No. 215. in Bielichomo gelegene Biefe, cerkiewiczów należąca, w Wielichowie Brzoga genannt, enthaltend 2 Morgen pod Nr. 215, polożona, obejmująca 2 136 R., abgeschätt auf 69 Rthlr. 26 morgi 136 pretow, oszacowana na far. 7 pf., und ein zwischen bem Lubnicer 69 Tal. 26 sgr. 7 fen, i grunt 160 und Erzegnicer Bege, 160 M. enthale pretow obejmujący, polożony potend, gelegenes Aderftud, abgeftagt miedzy droga do Lubnicy i Trzezauf 30 Rible, gufolge ber, nebft Suppe, nicy prowadzącą, oszacowany na 30 thekenschein und Bedingungen in ber Res Tal. weille taxy, mogacej być przejgiftrature einzuschenden Zare, foll am 17. rzanej wraz z wykazem hypotecznym

Oftober 1849 Bormittage 10 Uhr auf bem Gerichtstage in Wielicowo fubhafirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Erben, ale: 1) die Magdalena Balzcerkiewicz und 2) die minorennen Geschwisster Andreas, Ignah und Teophila Balzcerkiewicz, da der Aufenthalt ihres Borzmundes Melchior Nowicki nicht genau bestannt ift, werden hierzu dffentlich vorzgeladen.

3) Norhwendiger Verkauf. Kreisgericht zu Schroda. Erste Abtheilung, für Civilfachen.

Das ber Bittwe Elfe Appel gehörige, in der Stadt Santompsl belegene und mit der No. 71. bezeichnete Grundftuck, abgeschätzt auf 371 Athle. 15 sgr. zusfolge der, nebst Hypothekenschein und Bezbingungen in der Registratur einzusehenzen Tare, soll am 12. November 1849 Bormittage 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der Richter: Schuler.

4) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu

craine, z lewegu oka izv

Das den Laurenz und Marianna Mie tolanczafichen Scheleuten gehorige, zu Tulce sub Nro. 4. belegene Grundftuck, bestehend aus einem Wohnhause und 31 Morgen 44 Muthen Land, abgeschät

i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Października 1849 przed południem o godzinie 10tej przed Kommissyą sądową w Wielichowie sprzedana.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie, jako: 1) Magdalena Balcerkiewicz i 2) rodzeństwa nieletne Balcerkiewiczów, Andrzej, Ignacy i Teofila, gdyż pewności o pobycie Melchiora Nowickiego opiekuna nie mamy, zapozywają się niniejszém publicznie.

Sprzedaż konieczna.

Merden verbattig. Derfelle hat fi

Sąd powiatowy w Szrodzie. Wydział I. dla spraw cywilnych.

Nieruchomość do wdowy Elke Appel należąca, w Zaniemyślu położona i Nr. 71. oznaczona, oszacowana na 371 Tał 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Listopada 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Sedzia: Schueler.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Nieruchomość do Wawrzyna i Maryanny Mikołayczaków małżonków należąca, w Tulcach pod liczbą 4. położona, składająca się z domu mieszkalnego i 31 morgów 44 prętów

auf 518 Rthr. 20 Sgr. gufolge ber, nebft Sypothelenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tarc, foll am 7. September 1849 Borsmittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtes stelle subhaftirt werden.

Der Richter: v. Lewandowsti.

kwadratowych roli, oszacowana na 518 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. W rześnia 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Sędzia: Lewandowski.

5) Steckbrief. Der Wirthschafts. Schreiber Mathias Rachwalsti, beffen Signalement hier unten folgt, ift eines Morbes verbachtig. Derselbe hat sich im September v. J. von Dciąż, hiesigen Rreises, entfernt.

kiewiczow, Andrzei, Lenzey i Teofile,

Es ergeht hiermit bas Erfuchen, ihn, wo er fich betreffen lagt, gur Saft gu bringen und an une fobann abzuliefern.

Gignalement:

- 1) Bors und Zuname, Mathias Rachs waleti;
- 2) Alter, 26 Jahr; moned moned
- 3) Große, 5 guß 3 300;
- 4) Religion, fatholifch; abagorald
- 5) Saare, fcmargbraun;
- 6) Stirn, frei; der beit bent bent beite
- 7) Mugenbraunen, fcmargbraun;
- 8) Augen, fcmare, von benen bas
- 9) Rafe, lang; tameis bag
- 10) etwas herunter hangende aufgewor. fene Unterlippe;
- 11) Babne, vollzählig;
- 12) Bartwuchs, fehr fparlich;
- 13) Rinn, fpit; sonfabelde perovolog
- 14) Gefichtebiloung, mager;

List gończy. Pisarz gospodarczy Maciej Rachwalski, którego rysopis poniżej się dołącza, podlega obwinieniu morderstwa. Tenże oddalił się w miesiącu Wrześniu r. z. z Ociąża, powiatu tutejszego.

Upraszamy zatém niniejszém, onegoż w razie zdybania przyaresztować

i nam go odesłać.

Rysopis:

- 1) imie i nazwisko, Maciej Rachwalski;
- 2) wiek, 26 lat; was at some me
- 3) wzrost, 5 stóp 3 cale;
- 4) religia, katolicka;
- 5) włosy, czarnobrunatne;
- 6) czoło, wolne;
- 7) brwi, czarnobrunatne;
- 8) oczy, czarne, z lewego oka tzy mu ciekną;
- 9) nos, długi;
- 10) wiszącą wargę, spodnią cośkolwiek nabrzmiałą;
- 11) zęby, wszystkie; a mathematici.
- 12) brode slaba; a bond due ming
- 13) podbrodek, kończaty;
- 14) twarz, chuda;

15) Befichtefarbe, blag; battal at 15) cera, blada;

17) Besondere Rennzeichen, Blatter= 17) znaki osobliwe: dziobowaty. ftoppen.

Befleibung.

Ginen weißleinenen Rod, weiße leis nene Sofen, ein leinenes Dberhemde, ohne Salstuch und Befte; eine runde fcmarge Zuchmute und einen blauen mit Schnus ren befetten Daletot.

Ditromo, ben 8. Juni 1849. Ronigliches Rreisgericht. Erfte Abtheilung.

6) Dicht weit von Mileg - Reufrug ift ber Leichnam eines unbefannten Rinbes weiblichen Gefchlechte in einer gurche ges funden morben.

Derfelbe mar bereits burch Bermefung febr gerfibrt. Befondere Rennzeichen febe len. Der Leichnam mar in Leinenzeug gehullt.

Gollte irgend Jemand im Stanbe fein, über biefes Rind nabere Mustunft gu ges ben, fo mird um Mittheilung gebeten.

Chobziefen, am 10. Juni 1849. Ronigliches Begirte: Gericht.

7) Der Schiffeeigner Frang Briefe aus Pofen und die unverehelichte Bilhel= mine Rloß, haben mittelft Chevertrages pom 11. August 1848 Die Gemeinschaft ber Guter und bee Erwerbes ausgeschlofs fen, welches bierdurch jur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Birnbaum, am 12. Juni 1849. Ronigliches Rreisgericht.

## Ubiór.

Biała kamzelę, płócienne spodnie, koszule płócienną, bez chustki na szyi i bez kamizelki, czapkę sukienną czarna okragła. Paletot niebieski sznurem obsadzony.

Ostrow, dnia 8. Czerwca 1849. Królewski Sad Powiatowy. Wydział pierwszy.

Nie daleko od nowego gościńca do Milcza należącego znaleziono w brózdzie trupa nieznanego dziecka płci żeńskiej.

Trup ten zgnilizna bardzo był nadwerężony. Znaki szczególne na nim sie nie okazały i był w gałgany odziany.

Który zaś o dziecku tém miał jaka wiadomość, uprasza się o doniesienie,

Chodzież, dnia 10. Czerwca 1849. Królewski Sąd obwodowy.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że szyper Jerzy Briese z Poznania i niezamężna Wilhelmina Klos z Kapliny, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Sierpnia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d. 12. Czerwca 1849. Królewski Sąd Powiatowy.

Die geftern fruh um 16 Uhr erfolgte gludliche Enthindung meiner Frau von einem muntern Rnaben beebre ich mich Freunden und Befannten fatt befonderer Delbung hierdurch ergebenft anguzeigen, antitale nachiegenen groundie (It

Buf, ben 16. Juni 1849.

Erdmann, Daffor.

- 9) Durch E. G. Mittler in Pofen ift zu beziehen: Rarte bon Norvoft-Frantreich, Beft- Deutschland, Gud-holland und Belgien. Berausgegeben von R. U. von Bigleben. 16 Blatter 6 Rthlr. Color. 6 Rthlr. 20 Ggr.
- 10) Lebensperficherung Preußischer Militairs bei der Berlinischen Lebens-Berfiches runge-Gefellichaft. Die gegenwartigen Berbaltniffe bes Preuf. Dilitaire veran= laffen une, Die bei unferer Gefellichaft fur Berficherungen von Militairperfonen fta= tutenmaßig bestehenden Bestimmungen nochmals gur offentlichen Renntniß ju brin= gen. I. 216 Regel gilt ber Grundfat : daß die Berficherungen berjenigen Militair= Perfonen, welche als folche ihr Leben bei der Gefellichaft verfichert haben, und fer= ner verfichern, fo mie berjenigen als Civiliften bei berfelben Berficherten, welche feit ber genommenen Berficherung in ben Militairdienft eingetreten find, mit Ablauf von vier Bochen von dem Lage ab erlofchen, "an welchem der Truppentheil, ju dem fie gehoren, auf den Feld-Ctat gefest wird." Sierunter ift der Zeitpunft gu bers fteben, von welchem ab der betreffende Truppentheil eine zeitweise Erhobung Des ftebenben Militairgehalts vom Staate bezieht. Die Bejellichaft erftattet jedoch ben aus biefem Grunde ausscheidenden Militoire Die porausbezahlte Pramie von dem gedochten Tage ab, und außerdem bon fammtlichen Pramien, welche fie bie gu Diefem Tage bezahlt haben, breifig Procent. Diefe Bergutigung muß unmittelbar bei ber Direftion in Unipruch genommen werden, und das Recht auf Diefelbe erlifcht, wenn dies nicht binnen vier Bochen von dem bezeichneten Tage ab gefdieht. II. Die Gefellichaft geftattet aber auch den auf Lebenszeit bei ihr Berficherten Preuß. Militaire, vom Unteroffizier und Bachtmeifter einschlieflich aufwarte, desgl. Mili= tairargten und Chirurgen Die Ausdehnung der Berficherung auf Rriegegefahr unter ben in ben bon ihr veröffentlichten "Grundfagen fur Berficherungen von Militairs Dersonen in Bezug auf Rriegegefahr gestellten Bedingungen, fur eine jahrliche Bufag-Pramie von brei Procent bes verficherten Rapitale, und gwar von bem Tage ab gerechnet, an welchem ber Berficherte auf ben Feld-Ctat (fiebe oben) gefett ift. Der Untrag auf Diefe Bufatverficherung muß, bei Berluft des Unfpruche auf Diefelbe, ebenfalls binnen ber obengedachten vier Bochen unter Beifugung bes in ben Grunds fågen fur Berficherungen gegen Rriegegefahr vorgefchriebenen Atteftes und ber einjahrigen Bufagpramie, und zwar unmittelbar bei ber Direffion eingereicht werben.

Den bei ber Gefellicaft auf Lebenszeit verficherten Civilifien, welche in einen bereits auf bem geld: Etat ftebenden Truppentheil eintreten, wird bie Husbehnung der Berficherung auf Rriegsgefahr, unter den namlichen Bedingungen binnen vier Bochen vom Lage ibres Eintritts ab , geftattet. Reue Lebens, Berficherungen von Militairpersonen, welche bereits auf bem Relb-Gtat fteben, werden nicht ans genommen. Untrage-Formulare ju bergleichen Berficherungen, fo wie gedructe Gremplare der " Grundfate fur Berficherungen gegen Rriegegefahr" werden die Ugenten ber Gefellichaft jedem bei ber leiteren verficherten Militair auf Berlangen aus: banbigen, auch den etwa gewunschten fonfligen Beiftand leiften. Allen benjenigen Preufifchen Militaire, bei benen ber Feld. Etat bereits eingetreten ift, merben, wenngleich bie obenbestimmte vierwochentliche Frift ichon abgelaufen fein follte, bie porbezeichneten Bortheile und Befugniffe noch zugeftanden, falls bie betreffenden Untrage fpateftene bie 15. Julius b. 3. incl. bei ber Direttion eingegangen finb. Berlin, ben 16. Juni 1849.

Direttion ber Berlinifden Lebeneverficherunge: Gefellichaft.

Die Berlinifde Lebensverficherungs = Gefellichaft, gegrundet auf ein Aftien-Rapital von Giner Million Thaler, nimmt unter verschiedenen Dobififationen Berficherungen an auf einzelne und verbundene Leben, auf bestimmte Sabre und auf Lebenszeit, und garantirt ben lebenslänglich bei ibr Berficherten gwei Drittel bes reinen Gewinns, ohne jemale Rachichuffe von ihnen gu beonfpruden. Desgleichen verfichert fie Renten und Rapitalien in mannigfacher Urt. Durch ben Militairdienft im Frieden, fo wie durch den Gintritt in die Burgermehr ober ein abnliches Dienftverhaltniß, wird in den allgemeinen Beftimmungen nichts geandert. Bei ausbrech.ndem Rriege tommen fur die verficherten Militair,Perfonen Die befonderen Borichriften bezüglich des Rudtaufe ber Berficherungen und Der Ausbehnung berfelben auf Rriegegefahr in Unwendung. Die Gefellichaft nimmt jedergeit Berficherungen an, und fett auch an folden Orten, in benen epidemifche Rrants beiten, wie g. B. Cholera, herrichen, ihre Geschafte unverandert fort. Gefchaftes Programme werden in unferem Bureau, Spandauer Brude Do. 8., fo wie bei un= feren Agenten unentgeltlich ausgegeben, pan Berlin, ben 16. Juni 1849.

Direftion der Berlinifden Lebeneverficherunge-Gefelifchaft. Bouftebende Befanntmachung bringe ich hierdurch gur offentlichen Kenntnif. Pofen, ben 20. Juni 1849.

Jac. Erager,

Wefer, indicad but Mr. Dates & Comp

Ugent ber Berlinifden Lebensverficherunge-Gefellicaft.

- 12) D. Rohn, Großherzoglicher hof. und Universitäts. Deitus in Medlenburgs Schwerin, (vor 2 Jahren hier anwesend im hause bes hen. Zupansti), empfiehlt sich bei seiner Untunft hierselbst mit seinem Lager optischer und mathematischer Instrumente, Brillen, Lorgnetten 2c. Sein Logis ist Hotel de Dresde, Zimmer No. 3., Bel-Etage, woselbst er für Kunstfreunde und Augengläser-Bedürfende, welche ihn mit Aufträgen beehren oder sich seines Rathes bedienen wollen, von Morzgend 8-1 Uhr und von 3-7 Uhr zu sprechen ift. Sein Aufenthalt hierselbst mahrt bis ben 2. Juli. Meinen geehrten Gonnern, welche bei meinem letzten hiersein Augengläser von mir erhalten und eine Abanderung wunschen, wollen sich gefälligst melben, mit Vergnügen werde ich etwanigen Mangeln abhelfen. D. Kohn.
- 13) Ein Flugel-Forte-Piano ift wegen Umzug fofort wohlfeil zu verkaufen. Das heres Friedrichsstraße Do. 20. zwei Ereppen hoch.
- 14) Den in No. 135., 136. und 137. angezeigten Termin jum Bertauf meines Inventare hebe ich hiermit auf.

Umt Jerfa, ben 17. Juni 1849.

Bolbt.

- 15) Im Obeum find zwei Wohnungen zu vermiethen; bie eine von 2 bis 3 Stusten, meublirt oder unmöblirt, zu Johannis; bie andere von 5 Stuben, Ruche, großem Speisegelaß und sonstigem Bubehor zu Michaelis, beide im ersten Stock. Naheres bei herrn Lambert im Odeum, Backerstraße No. 13.
- 16) Es find an ber Bollichei : Brude auf dem Rahn mehrere Sorten heringe zu ben billigsten Preisen zu verkaufen. Carl Gebauer.
- 47) Großes Concert im hilde brand ichen Garten heute Mittwoch ben 20ften Juni. Ausgeführt von bem Musiechor bes Konigl. 5. Inft = Regte., unter Leitung bes Musitmeister herrn Winter. Anfang 16 Uhr Nachmittag. Das Nahere bes fagen bie Anschlagezettel.
- 18) Im Stabtden findet Donnerstag ben 21. Juni großes Concert statt, auss geführt von bem hornistenchor des Fusilier. Bat. 8. Juft. (Leib.) Regts. Anfang halb 6 Uhr. Entrée à Person 2½ Sgr. Familie 5 Sgr. Ru f u s.